# Posener Inteiligenz Blatt.

## Sonnabende, den 12. Mart 1825.

Angefommene Frembe von 7ten Marg 1825.

Herr Major v. Engestrom und Hr. Lieutenant Unger aus Liffa, Hr. Gutte besitzer Graf v. Potworoweti aus Deutsch = Presse, I. in Nro. 243 Breslauerstraße; Hr. v. Lewinski, Obrist=Lieutenant und Landrath, aus Schwedt, Hr. Kriegsrath Hennig aus Graudenz, I. in Nro. 99 Wilde; Hr. Gutsbesitzer v. Obiezierski aus Musto, I. in Nro. 116 Breitestraße; Hr. Pachter v. Koszutchi aus Dembe, Herr Udministrator Arendt aus Ulanowo, I. in Nro. 391 Gerberstraße.

Den Sten Darg.

Herr Gutsbesitzer v. Cobierayssi aus Kompanina, Hr. Gutsbesitzer von Auczborsti aus Gurta, Hr. Raufmann Range aus Frankfurth, die Herren Gutsbesitzer Beier und v. Mierzewsti aus Raduchno, I. in Nro. 384 Gerberstraße; Hr. Schenk, vormaliger Reg. Referendarius, aus Kalisch, I. in Nro. 169 Basserstraße.

Den gten Marg.

Herr Gutsbesiger v. Bieczynsti aus Gronblewo, I. in Nro. 186 Mafferftrafie; Hr. Commissarius Sierfosti aus Biala, Hr. Pachter Rafowsti aus Drzozgowo, I. in Nro. 33 Walischei.

Befanntmachung.

Mit Bezug auf die Bekanntmachung vom 11. Dezember v. J. Neo. 849. Dezember 24. II. (Amtsblatt pro 1825. St. 3. S. 51.) bringen wir zur allges meinen Kenntniß, daß auch der Konducteur Inlius Freter zu Posen als Feldmesser für das hiesige Departement angestellt worden ist, und dessen Arbeiten nach §. 5. und 6. des Feldmesser-Reglements ebenfalls für beglaubigt gehalten werden konnen. Posen ben 14. Januar 1825.

Roniglich Preufische Regierung II.

Oubhaftatione = Patent.

Das im Samterschen Kreife, brei Meilen von Posen, 2 Meilen von Buk und Samter belegene, den beiden Brüsdern Franz und Cajetan v. Swięcicki zusgehörig gewesene Gut Kiączyn und Vorzwerk Starp nebst Indebor, welches nach ver im Menat Juli d. I. gerichtlich aufzgendmmenen Taxe auf 25514 Athlr. 18 far. 11 pf. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag des Cajetan von Swizzeickt und der Franz v. Ewięcickischen Bezueficial=Erben, bsfentlich an den Meistelbietenben verkauft werden.

Hierzu steben die Termine auf

den 12. Februar, den den 12. Mai,

und ber peremtorische Termin auf

ben 23. Angust f. J., vor bem Landgerichterath Brudner Bormittage um 9 Uhr in unserm Gerichtes Schlosse an.

Besitsfähige Räufer werden bazu mit ber Nachricht vorgeladen, baß in dem letzten Termine bas Gut cum attinentiis dem Meistbietenden zugeschlagen werden foll, in sofern nicht gesetzliche Umstände eine Ausnahme zulassen.

Die Detaratione Acten konnen fiets in ber Registratur eingesehen werden.

Pofen ben 2. September 1824. Konigl. Preuß. Landgericht.

Die im Posener Kreise eine Meile bon Vosen und eine halbe Meile von Sebwersenz in dem Amte : Dorfe Mechowo beles Patent Subhastacyiny.

Wieś Kiączyn i folwark Stary nazwany z przyległościami o 3 mile od Poznania, 2 mile od Buku i Szamotuł w Powiecie Szamotulskim położona a do braci Franciszka i Kajetana Swięcickich dawniey należąca, która podług w miesiącu Lipću r. b. sądownie sporządzoney taxy na 25,514 Tal. 18 śgr. 11 fen. oszacowaną została, ma bydź na wniosek UUr. Kajetana Swięcickiego i Sukcesorów beneficyalnych Franciszka Swięcickiego publicznie naywięcey daiącemu sprzedana.

W tym celu wyznaczone zostały

termina

na dzień 12. Lutego, na dzień 12. Maja,

na dzień 23. Sierpnia 1825, przed Sędzią Brückner w naszym Zamku Sądowym. Ochotę kupna maiących z tém oznaymieniem wzywamy, iż w ostatnim terminie wieś ta z przyległościami naywięcey daiącemu przyderzoną bydź ma, jeżeli

Akta detaxacyine w Registraturze

przeyrzane bydź mogą.

prawne przyczyny nie będą.

Poznań d. 2. Wrześn. 1824.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.
Młyn wodny czynszowy w Powieeie Poznańskim iedna mila od Poznania, poł mili od Swarzędza w ws

gene, ben Michael und Charlotte Westelschen Scheleuten eigenthumlich zugeshörige Erbzind-Bassermühle nebst Zubesbör, welche nach ber gerichtlichen Taxe auf 9119 Athlr. 2 sgr. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag eines Stäusbigers bestellich verkauft werden.

Die Bietungs-Termine sind auf den 2. Marz 1825., ben 4. Mai 1825., und der peremtorische Termin auf

ben 5. Juli 1825., bor bem Landgerichts-Referendarius Ribbentrop Vormittags um 9 Uhr in unferm Gerichts-Schloffe angesetzt.

Besitzsähigen Käufern werden diese Termine mit der Nachricht bekannt gesmacht, daß in dem letzten Termine der Zuschlag an den Meistbietenden erfolgen soll, in sofern nicht gesetzliche Umstände eine Ausnahme zulassen.

Die Tare und Kaufbebingungen fonnen in unserer Registratur eingesehen werden.

Pofen ben 6. December 1824. Rouiglich Preuß. Landgericht.

Bekanntmachung.

Der hiesige Friedensgerichts = Affessor Tyricki und das Fraulein Tecla von Dosbroslawska, haben mittelst Ehecontrakts vom 19. November vorigen Jahres die Guter = Gemeinschaft unter sich ausgestholossen.

Pofen den 5. Januar 1825. Kbnigl. Preuß. Landgericht. amtowey Mechowie położony, do Michała i Charlotty małżonków Wetzlow dziedzicznie pależący z przyległosciami, który podług tany sądowey na 9119 tal. 2 śgr. oszacowany na wniosek iednego wierzyciela publicznie przedanym bydź ma. Termin licytacyi na

dzień 2. Marca r. p., dzień 4. Maja r. p., i zawity termin na

dzień 5. Lipca r. przys., przed Ref. Ribbentrop przed poludniem o godzinie 9 w naszym zamku sądowym wyznaczone zostały.

Zdatność kupna maiących uwiadomiaiąc, wzywamy z tą w zmianką, iż w terminie zawitym przyderzenie naywięcey daiącemu nastąpić ma, skoro prawne przyczyny na przeszkodzie nie będą.

Taxa i warunki kupna w Registraturze przeyrzane bydź mogą.

Pozžań d. 6. Grudnia 1824. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie.

Ur. Walenty Tyxicki Assessor Sądu Pokoiu tuteyszego i Ur. Tekła Dobrosławska Panna, kontraktem przedślubnym zdnia 19. Listopada r. z. wspolność maiątku wyłączyli.

Poznań d. 5. Stycznia 1825.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Befanntmachung.

Das zu ber Raufmann Bergerichen Concure = Maffe gehörige Mobiliar, bes febend aus Dobeln und Sausgerathe aller Art, Buchern, Rupferftichen, Gemabloen, Landfarten, einigen Gilberge= rathe, Uhren ze., vielen Gartengewachfen, Wirthichafts = und Garten = Utenfilien, foll im Bege ber bffentlichen Berfleige= rung hier in Mofen im Raufmann Bergerichen Sonfe Dro. 184 Wafferftrage in termino ben 23. Mary c. und die fotgenben Tage Bormittage um 9 Uhr und Nachmittage um 3 Uhr burch ben Landgeri bte-Referendarius Rrzwwdzinsti an den Meifibictenden gegen gleich baare Bezahlung verfauft werden.

Wir bringen bies zur Kenntniß bes Publicums und laden fammtliche zu bem obigen Termin hiermit ein.

Posen den 21. Februar 1825.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Chictal=Citation.

Nachdem über das Bermbgen ber biesigen Handlung Gottfried Berger et Sohne, auf den Antrag des Commerzienrath Gottsried Berger der Concurs eröffnet worden ist, so werden alle diezienigen, welche an diese Handlung Anssprüche zu haben vermeinen, vorgeladen, in dem auf den i 1. Juni c. vor dem Landgerichtsrath Elbner Bormittags um 10 Uhr in unserem Instructions Zimmer angesehten Connotations Termin entweder personlich oder durch gesehlich zulässige Bevollmächtigte zu erscheinen, ihre Forz

Obwieszczenie.

Ruchomość do massy konkursowey kupca Berger należąca, składaiąca się, z meblów, sprzętów domowych różnego gatunku, książek, malatur, mapp, śreber, zegarów, roślin, gospodarczych i ogrodowych narzędziów, w drodze publiczney licytacyi tu w Poznaniu, w domu Bergerów Nro. 184, na ulicy Wodnéy, w terminie dnia 23. Marca r. b. zrana o godzinie gtéy, i następne po poludniu o godzinie 3ciéy, przez Referendaryusza Sądu Ziemiańskiego Krzy wdzińskiego, naywięcéy daiącemu za gotowa zapłata sprzedane być maią.

Uwiadomiaąc o tem Publiczność, na powyższy termin wzywamy.

Poznań d. 21. Lutego 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew Edyktalny.

Gdy nad maiątkiem tuteyszego handlu Bogusława Berger i synów, na wniosek Radcy handlowego Berger konkurs otworzonym został, przeto wzywaią się wszyscy ci, którzy do tego handlu pretensye mieć mniemają, aby się w terminie dnia 11, Czerwca r.b. zrana o godzinie 10, przed Sędzią Elsner, w naszey izbie instrukcyjney wyznaczonym terminie konotacyjnym, osobiście lub przez prawnie dopuszczalnego pełnomocnika stawili, swe prejensye po-

berungen anzuzeigen und gehörig nachzuweisen, widrigenfalls sie mit allen ihren Forderungen an die Masse pracludirt und ihnen beshalb gegen die übrigen Kreditoren ein ewiges Stillschweigen auferlegt werden soll.

Denjenigen Pratenbenten, welche an personlicher Erscheinung abgehalten werzben, und benen es hier an Bekanntschaft sehlt, werden die Justiz = Commissarien Maciejoweki, Przepalkoweki, Boy und Justiz : Commissione = Rath v. Gizycki zu Mandatarien in Borschlag gebracht, die mit Bollmacht und Information versehen sind.

Pofen ben 20. Januar 1825. Ronigl. Preufifches Landgericht.

Proclama.

Die zu Dembfen bei Pofen unter Dro. 16 belegene, bem Birth Peter Beper= lein gehörige Aderwirthichaft, bestehend aus einer halben Sufe Land fulmisch Daag, einem Saufe, einem Biebstalle und einer Scheune, welche auf 904 Athlr. gerichtlich abgeschätzt worben, wird auf den Untrag eines Glaubigers in bem auf ben 18. Mai c. Bormit= tage um 10 Uhr vor bem Landgerichte= Referendarius Rubenburg in unferem Gerichteschloffe anberaumten Termin of= fentlich meiftbietend bertauft merben, megu mir bie Raufluftigen einlaben, und bat ber Deift= und Beftbietenbe, in fo= fern nicht gegegliche Umftanbe eine Muenabme gulaffen, ben Bufchlag gu gemar= tigen.

dali i należycie udowodnili, w przeciwnym bowiem razie, z swemi do massy pretensyami prekludowani, i im dla tego przeciw innym kredytorom wieczne milczenie nakazaném zostanie.

Tym zaś pretendentom którym osobiście stanąć iest na przeszkodzie
lub na znaiomości zbywa, Kommissarze sprawiedliwości Maciejowski,
Przepałkowski i Giżycki na pełnomocników się proponują, których plenipotencyą i informacyą opatrzyć należy.

Poznań dnia 20. Stycznia 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Proclama.

Gospodarstwo rolnicze w Dembcu pod Poznaniem pod Nr. 16. položo. ne, gospodarza Piotra Beyerlein własne, na 904. tal. sądownie oszacowane, składaiące się z iednéy puł huby roli miary Chełmińskiey, iednego domu, ohory, chlewa i stodoly, zostanie na wniosek iednego wierzyciela w terminie na dzień 18. Maia r. b. zrana o godzinie 10. przed Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego Ruedenburg, w naszym Zamku sądowym wyznaczonym, publicznie naywięcey daiący, skoro prawne przeszkody nie zaydą, przysądzenia sobie spodziewać się ma.

Die Tare kann in der Registratur ges feben werden.

Pofen ben 14. Februar 1825. Konigl, Preußisches Landgericht. Taxa w registraturze naszéy przeyrzaną być może.

Poznań dnia 14. Lutego 1825. Krók Pruski Sąd Ziem.

### Bekanntmachung.

Das im Posener Departement, Obornifer Kreises belegene, zur Chrisostomus
bon Lipskischen Concurs-Masse gehörige Gut Gorzewo, soll für den Fall, daß
der Verkauf besielben, in dem ben 23.
Juni dieses Jahres anstehenden Termine
nicht erfolgen sollte, auf drei Jahre, bon
Johannis dieses Jahres ab, bis dahin
1828, meistbietend verpachtet werden.

Der Termin sieht auf ben 25ten Juni dieses Jahres Bormittags um 10 Uhr vor dem Landgerichtsrath Culemann in unserem Instructions = Zimmer an.

Die Bebingungen können in der Regiffratur eingesehen werden. Wer bieten will, muß, bevor er zur Licitation zugetaffen werden kann, eine Caution von 500 Athle. vor dem Deputirten erlegen. Posen den 1. Mårz 1825.

Ronigl. Preufisches Landgericht.

Obwieszczenie.

Dobra Gorzewo w Departamencie Poznańskim Powiecie Obornickim polożone, do massy konkursowey niegdy Chryzostoma Lipskiego należące, na przypadek iżby przedarz ich na terminie dnia 23. Czerwca r. b. zrana o godzinie 9. do skutku przyiść niemiała, na trzy lata od S. Jana r. b. do S. Jana 1828. naywięcey daiącemu wydzierzawione bydź maią.

Termin tém końcem na dzień 25. Czerwca r. b. zrana o godzinie 10. przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Gulemann w izbie instrukcyjney Sądu naszego wyznaczony został.

Warunki w registrzturze przeyrzane bydź mogą. — Licytant nim do licytacyi przypuszczony bydź może tal. 500 kaucyi Deputowanemu złożyć powinien.

Poznań dnia 1. Marca 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański Chictal = Citation.

Auf Die, von ber Unna Rofina gebor= nen Brettschneiber, wider ihren Chemann, ben Bimmermann und Muller Carl Franz Denn, aus Thiemsborff bei Steinau geburtig, wegen bodlicher Berlaffung an= gebrachte Chescheidungeflage, wird ber Bertlagte, beffen Auffenthaltsort unbefannt ift, hiermit vorgelaben, in bem nochmale zur Inftruftion ber Sache auf ben 16. April 1825. Bormittags 9 Uhr vor dem Deputirten Landgerichte= Muscultator Forner II. in unferm Inftructione=3immer anberaumten Termine entweder perfonlich, ober durch gefet = lich julagige Bevollmachtigte ju er= scheinen, und fich auf die Chescheibungs= flage gehörig anszulaffen, widrigenfalls bie bobliche Berlaffung fur bargethan geachtet, und auf Trennung ber Che erfannt werben mirb.

Frauffadt ben 30. November 1824.

Kbnigl. Preußisches Landgericht.

Zapozew Edyktalny.

Na skargę rozwodową przez Anne Rozyne z domu Brettschmeidederwą przeciw małżonkowi swemu Karolowi Franciszkowi Heyn cieśli, i młynarzowi z Tiemsdorfu pod Steinau rodem, względem złośliwego opuszczenia zanieśioną, zapozywa się ninieyszym pozwany, którego mieysce pobytu niewiadome, aby się w powtórnym terminie do Instrukcyi sprawy na dzień 16. Kwietnia a. f. zrana o godzinie gtéy, przed Delegowanym Ur. Forner II. Auskultatorem Sądu Ziemiańskiego, w Izbie naszéy Instrukcyinéy naznaczonym osobiście, lub też przez prawomocnie upoważnionego Pełnomocnika stawił, i na skargę powódki odpowiedział, w razie bowiem przeciwnym złośliwe opusczenie za udowodnione uznane, i rozłączenie małżeństwa zawyrokowanem zostanie.

Wschowa d. 30. Listopada 1824, Król. Pr. Sąd Ziemiański.

Subhaffatione Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im hiefigen Kreise in der Stadt Storchnest unter Nro. 149 belegene, dem Joseph und Franciska Waskowiakschen Sheleuten gehörige, auf 117 Athlr. 10 fgr. gerichtlich abgeschäfte Haus, so wie das den Iohann und Marianna Wledarczyk-

Patent Subhastacyiny.

nin chang dun inter passer au

saver a grandelphia T. a refinite

Pod jurysdykcyą naszą w powiecie tuteyszym w mieście Osiecznie pod liczbą 149. położone, Jozefowi i Franciszce małżonkom Waszkowiak należące, na 117 tal. 10 śgr. sądownie ocenione domostwo, równie dom wraz z rolą, Janowi i Maryanschen Cheleuten gehörige, baselbst unter Mro. 150 belegene, auf 130 Athlr. absgeschätzte Haus nehst Acker, soll im Bese ber nothwendigen Subhastation öffentlich an den Meistbietenden verkauft werben, und der Bietungs-Termin ist auf den 3ten Mai c. vor dem Deputirten Kandgerichts-Assessibligen Kaufern wird dieser Termin mit der Nachricht bekamt gemacht, daß dem Meistbietenden diese Hauser zugeschlagen werden sollen, in sofern gesetzliche Hindernisse nicht eine Ausnahme zulassen.

Frauftadt ben 20. Januar 1825.

Rbnigl. Preuf. Landgericht.

nie małżonkom Włodarzyk naieżący, tamże pod Nro. 150. położony, a na 130 Tal. sądownie oceniony, drogą konieczney subhastacyi naywięcey daiącemu publicznie sprzedany być ma.

W celu tym iest termin licytacyiny na dzień 3. Maia r. b przed Delegowanym W. Groschuff Assessorem Sądu Ziemiańskiego w Sądzie naszym naznaczony. Do posiadania tych gruntów zdolnym kupcom termin ten z tém dodaniem się oznaymuie, iż przysądzenie na rzecz naywięcey podaiącego nastąpi, ieżeli prawne przeszkody wyiątku niedozwolą.

Wschowa d. 20. Stycznia 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Befanntmadung.

Es wird zur diffentlichen Kenntniß ges bracht, daß in Folge des zwischen dem hiesigen Rausmann Levin Manuel Jacobi und der Minna Cohn aus Danzig am 19. December v. J. geschlossenen Cheverstrags unter den Contrabenten die Ges meinschaft der Guter ausgeschlossen wors den ist.

Bromberg ben 7. Februar 1825.

Obwiesczenie.

Podaie się do publicznéy wiadomości, iż między Lewinem Manuelem Jakobi kupcem tuteyszym z Miną Cohn z Gdańska, w skutek układu przedślubnego, który z sobą na dzień 19. Grudnia r. z. zawarli, wspólność maiątku wyłączoną została.

Bydgoszcz d. 7. Lutego 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

## Beilage zu Mr. 21. des Posener Intelligenz-Blatts.

Befanntmachung.

In Berfolg Auftrages des Königl. Hochloblichen Landgerichts zu Frausiadt, soll auf Antrag zweier Glaubiger das dem Fleischermeister Balentin Piartowski zu Sarne unter Nro. 9 belegenes Wohnshaus und ein Stuck Acker, Robeland genannt, welche beide Immobilia gerichtelich auf 591 Athler. gewürdiget worden, im Wege der nothwendigen Subhastation verkauft werden.

Ju diesem Zwecke haben wir einen Termin auf den 14. Mai c. Vormittags um 9 Uhr in loco Sarne anderaumt, und laden Kauflustige und Bestissähige mit der Versicherung vor, daß fur den Meistbietenden der Zuschlag ersfolgen wird, wenn nicht gesetzliche Grünzbe eine Ausnahme nothwendig machen.

Die Tare und Kaufbedingungen tonnen in unserer Registratur eingesehen werden.

Rawicz den 19. Januar 1825. Ronigi. Preuß. Friedensgericht,

Befanntmachung.

Jufolge Auftrags des Königl. Landgerichts Meserit, haben wir zum öffentlichen Berkauf des zum Gottlieb Pacholkeschen Nachlasse gehörigen, in Rosiarzewo auf der Borstadt belegenen Wohnhauses, nebst etwa 3 Morgen Land,
welches alles auf 140 Rthlr. 12 ggr.

Obwiesczenie.

Z zlecenia Prześwietnego Królewsko Sądu Ziemiańskiego w Wschowie ma bydź dom mieszkalny Szl. Walentemu Piątkowskiemu rzeźnikowi przynależący w Sarnowie pod liczbą gta i sztuk roli dąbrowka zwany, które obydwa sądownie na 591 tal. otaxowane zostały, na wniosek dwóch wierzycieli drogą konieczney subhastacyi sprzedane.

Tém końcem wyznaczyliśmy przeto termin na dzień 14. Maia r. b. godzinę 9tą zrana in loco w Sarnowie, do którego ochotę do kupna i prawo nabycia maiących z tém zapewnieniem wzywaray, iż przydetzenie na rzecz naywięce dziącego nastąpi, ieżeli przeszkody prawne niezaydą.

Taxa i kondycye sprzedaży w registraturze naszéy przeyrzane bydź mogą.

Rawicz dnia 19. Stycznia 1825. Król. Pruski Sąd Pokoiu.

Obwieszczenie.

W skutku zlecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Międzyrzeczu, wyznaczyliśmy do publiczney sprzedaży domu, do pozostałości Bogumiła Pachołka należącego w Rostarzewie na przedmieściu polożonego, wraz z ‡ morgi roli około, które to nieruchogerichtlich abgeschätzt, und auf ben Anstrag der Nachlaß-Gläubiger sub hasta geskellt worden, einen Termin auf den Iten Mai c. Nachmittags um 2 Uhr hierselbst anberaumt, zu welchem wir besitz und zahlungsfähige Kanflustige hierdurch einladen.

Wollstein ben 19. Februar 1825.

Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

mości na tal. 140. dgr. 12. sądownie ocenione zcstały i na wniosek wierzycieli spadku subhastacyi podpadły, termin na dzień 31. Maia r. b. po
południu o godzinie 2. tutay w lokalu sądowym, na który ochotę kupna maiących, do nabycia nieruchomości kwalifikuiących się i do zapłaty zdolnych ninieyszém wzywamy.

Wolsztyn dnia 19. Lutego 1825. Królew. Pruski Sąd Pokoiu.

Befanntmachung.

In termino ben 22. Marz c. Vormittage um 9 Uhr werden zu Busstowiec-Mühle an ben Meistbietenden gegen gleich baare Bezahlung 100 Stud Schaafe bifentlich verlauft werden, wopon wir die Kauflustigen hierdurch in Kennfniß setzen.

Schroda ben 7. Marg 1825. Konigl. Preuß. Fried ensgericht.

Auctions = Ungeige.

Im Lenter hauland unweit Opalenice, sollen am 21. Marz c. Morgens um 9 Ubr verschiedene Getreibe = Borrathe, Pferde, Rindvieh, Schweine, einige Schaafe und Ganse, gegen gleich baare Bezahlung in Preußischem Silber = Courant meistbietend verkauft werden, wozu wir Kaussuftige hierdurch einladen.

Buf ben 4. Marg 1825.

Ronigl. Preug. Friedensgericht

Obwieszczenie.

W młynie Buszkowcu pod Kostrzynem, będą 100 sztuk owiec do naywięcey daiącego za natychmiastową zapłatą w terminie dnia 22. Marca zrana o godzinie 9. drogą publiczney licytacyi sprzedane, oczem ochotnika uwiadomiamy.

Szroda dnia 7. Marca 1825. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Obwieszczenie.

W Łęckich Holędrach w bliskości miasteczka Opalenicy maią bydź w dniu 21. Marcar. b. o godzinie 9. rano, rożne zapąsy zboża, konie, bydło rogate, świnie, kilka owiec-i gęsi, za gotową zaraz zapłatą w pruskim kurancie naywięcey daiącemu sprzedane, na którą licytacyą chęć nabycia maiących ninieyszym zaprasza się.

Buk dnia 4. Marca 1825. Królewsko - Pruski Sąd Pokoiu. Befanntmachung.

Es wird zur allgemeinen Warnung bekannt gemacht, daß der Bauer Masthias Kurowski aus Kazmierze Samkersichen Kreises, nach dem rechtskräftigen Erkenntnisse des Königl. Land = Gerichts Posen vom 2. December 1824. wegen Mißbrauchs religibser Handlungen und Gebet Behufs Vertreibung von Kranksbeiten, dahin verwarnt worden, daß er im Wiederholungsfalle vier = bis achte wöchentliche Gefängniß = oder Zuchthaussstrafe zu gewärtigen habe, und wegen unbesugten Kurirens mit drei wochentslichem Gefängnisse und Tragung der Kosten bestraft worden ist.

Posen den 4. Marz 1825.

Ronigl. Preug. Inquifitoriat.

Obwieszczenie.

Podaiemy dla ostrzeżenia do powszechnéy wiadomości: iako włościan Maciey Kurowski z Kazmierza Szamotulskiego Powiatu, podług wyroku prawomocnego Król. Sadu Ziemiańskiogo w Poznaniu, z dnia 9. Grudnia 1824. względem nadużycia czynności religiynych i modlitw na oddalenie chorób został przestrzeżonym, iż on w razie powtórnym spodziewać się powinien kary 4 lub 8 tygodniowego więzienia lub domu poprawy i względem nie dozwolonego leczenia, trzy tygodniowym aresztem i poniesieniem kosztów został ukaranym.

Poznań dnia 4. Marca 1825. Król. Pruski Inkwizytoryat.

Auftion.

Um 14. b. Mts. fruh um 9 Uhr u. f. wird ber bebeutende Mobiliar = Nachlaß bes verstorbenen Domprobstes Leo von Miastowski, bestehend in Silber, Meustel, Kutschen, Pferden u. s. w., in desen Sterbehause nahe dem hiesigen Dome hier, gegen baare Bezahlung, defentlich vertauft werden.

Pofen ben 4. Marg 1825.

v. Arnger,

Aukcya.

Dnia 14. m. b. i następne o godzinie zrana 9. sprzedana będzie publicznie za gotową zapłatę znaczna pozostalość ruchoma niegdy X.P. Katedralnego Leona Miaskowskiego składaiąca się z śreber, mebli, powozów, koni i t. d., w domu w którym mieszkał nie daleko tumu.

Poznań d. 4. Marca 1825.

Kryger, Referendaryusz Sądu Ziem. Befanntmadung.

Der auf ben 30. d. M. zu Borzofzkomp angeseite Termin zum öffentlichen Berkaufe ber 413 Stuck Schaafe und 47 Stuck Schweine, wird in Folge einer anderweitigen Berfügung des Kbniglichen Landgerichts hierselbst aufgehoben, und das Publicum hierdurch davon in Kenntniß geseht.

Schneidemühl den 4. Marz 1825. Der Landgerichts = Applikant Castner. Obwieszczenie.

Uwiadomiam ninieyszém publiczność, 12 termin licytacyiny do sprzedaży 413 sztuk owiec i 47 sztuk świń, w wśi Boryszkowie na dzień 30. m. b. wyznaczony, w skutek rozporządzenia Królewskiego Sądu Ziemiańskiego w mieyscu, się znosi.

Pila dnia 4. Marca 1825.

Applikant Sądu Ziemiańskego. Kastner.

Begen eines Tobesfalls und daraus erfolgten Bohnorts-Veranderung soll Donnerstag den 17. Marz fruh um 9 Uhr in meinem hause, Mobilien seder Urt, Kuchengerathe, ein gutes Clavier, mehrere ganz nene Mannökleidungösstucke und andere Gegenstände verauctionirt werden.

In C. A. Simon's Buch = und Musikhandlung in Posen ift zu haben: Terpsichore Livr. 8. 2te Austage, enthalt: ben Cotillon aus der Posse "die Wiener in Berlin" u. m. T. furs Pianoforte. Preis 8 ggr.

Am Markt Mro. 43 im hinterhause eine Treppe boch ift von Offern ab eine Wohnung von 2 Stuben nebst Alfoven, Ruche, Holzgelaß, Wirthschaftskeller und einem Stall zu zwei Pferden zu vermiethen.

Ich habe eben heute erhalten frische Meffinar = Citronen von ber beffen Gattung, wie auch Apfelsinen, bas Stuck für 3 à 4 fgr.

Joseph Berberber, am Markte Dro. 71.